# 

Z Dodatkiem tygodniowym i Dziennikiem urzędowym codziennym, tudzież Rozmaitościami co Srody, kosztuje w prenumeracie: Bez poczty: kwartalnie 3 ztr. 45 kr., micsięcznie 1 ztr. 20 kr. Z poczta: kwartalnie 4 ztr. 30 kr., micsięcznie 1 ztr. 35 kr. - Insercya od wiersza w półkolumnie (druhiem garmont) po raz pierwszy 4 kr., następnie po 2 kr. m. k.

Reklamacye sa wolne od opłaty pocztowej.

### PRZEGLĄD.

Monarchya Austryacka. — Hiszpania. -- Francya. — Włochy. Niemce. - Rosya. - Doniesienia z ostatniej poczty. - Wiadomości handlowe. – Kronika

# Monarchya Austryacka.

- 4.00 B

# Rzecz urzędowa.

Lwów, 14. lutego. Dnia 13. lutego 1857 wyszła i rozesłana została z c. k. galicyjskiej drukarni rządowej we Lwowie Część XIV. Oddział I. z r. 1856 Dziennika rządowego dla okręgu administracyjnego c. k. namiestnictwa we Lwowie.

Cześć ta zawiera:

Nr. 213. Rozporządzenie naczelnej komendy wojskowej z dnia 10go listopada 1856, moca którego rozciągnionem zostaje na Pogranicze wojskowe rozporządzenie ministeryalne z dnia 1go kwietnia 1853 r. Dziennika praw paústwa Część XXI. nr. 66, o zaprowadzeniu urzędownie dochodzonych i jako takie oznaczonych alkoholometrów do oznaczenia tegości wódki i spirytusu w obrocie.

Nr. 214. Rozporządzenie ministerstwa skarbu z dnia 13go listopada 1856, obowiązujące we wszystkich krajach koronnych o urządze-

niu prokuratury finansowej dla brebu administracyjnego kroacko-slawońskiej dyrekcyj krowej filania.

Nr. 215. Rozporządonie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 14go
listopada 1856 obowiązujące w całem obrębie państwa, z wyjątlistopada 1856 obowiązujące w całem obrębie państwa, z wyjątkiem Powanicza wojskowego, o zachowaniu wzajemności pod wzglacem doręczenia skarg, wniesionych ze strony poddanych wzer ach day poddanym austryackim przed trybunał królewsko-saski jako sad właściwy kontraktu, niemniej pod względem wykonania wyroków w tej mierze zapadłych.

Nr. 216. Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 14go listopada 1856, obowiązujące w całym obrębie państwa, z wyjatkiem Pogranicza wojskowego, dotyczące zmiany korespondencyi między austryackiemi władzami sądowemi i władzami podobnemi

w państwach związkowych półrocno-amerykańskich.
Nr. 217. Rozporządzenie minsterstwa skarbu z dnia 15go listopada 1856, którem obwieszczoem zostaje najwyższe postanowienie o przyszłem założeniu dyrecyi górniczej, solnej, leśnej i dóbr

w Marmaros. Nr. 218. Rozporządzenie mintra sprawiedliwości z dnia 30. listopada 1856, obowiązujące ukrólestwach: Wegierskiem, Kroackiem i Slawońskiem, w Wojewótwie Serbskiem i Banacie Temeskim, o postępowaniu z głoszenia, wniesionemi wprawdzie wedle informacyi §. 3. ustępu 1. i rozporządzenia z dnia 15. grudnia 1855 nr. 222 Dziennika pr państwa, co się tyczy ogłoszonych protokołów ksiegi gruntow atoliz dopiero po upłynionym terminie zgłoszenia.

Nr. 219. Rozporządzenie mimrstw spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i skarbu z dnia Listopada 1856, obowiązujące w Wę-grzech, Kroacyi i Slawon w Województwie Serbskiem i Banacie Temeskim, tudzicz wedmiogrodzie, objaśniające kwestyc, czyli i jak dalece wierzyle mimo woli swej przykazani być mogą do kapitału indemnyjnego ze strony urbaryalno-upra-

wnionych posiadaczy dóbr.

to

bie

edy

tak

lat

du

pa-

ny

ze-

sie

eçz

zas

Nr. 220. Rozporządzenie mini spraw wewnetrznych z dnia 22go listopada 1856, którem obszcza się najwyższe postanowienie z dnia 16. listopada 1856 o tytułowaniu szefów krajowych w Siedmiogrodzie, Kroacyi Slawonii, w Województwie Serbskiem i Banacie Temeskim, Tryeście i Dalmacyi.

Nr. 221. Rozporządzenie misistwa wyznań i oświecenia z dnia 25. listopada 1856, do odców namiestniczych w Węgrzech i do namiestnictw w Zagrze Hermannsztadzie i Temeswarze, mocą którego wydane zostaostanowienia o powtórnych egza-

minach uczniów po c. k akniach prawniczych.

Nr. 222. Rozporządzenie ninitw sprawiedliwości i finansów, tudzież najwyższej władz/ rakowo-kontrolnej z dnia 27. listopada 1856, obowiązując w ach koronnych, w których zaprowadzona jest instrukcy z (16. listopada 1850 (nr. 448 Dziennika praw państwa), kasm postępowaniu z majątkiem sie-

rocińskim, kuratelskim i depozytowym, tudzież instrukcya z dnia 4. listopada 1854 r. (nr. 297 Dziemiką praw państwa), o kasowem postępowaniu z majątkiem sierocińskim i kuratelskim, względem ułożenia i przedłożenia ogólnych przeglądów o stanic majątku sierocińskiego i kuratelskiego, tudzież względem kontroli przytem wykonywać się mającej przez buchhalterye rządowe.

Nr. 223. Rozporządzenie ministerstwa skarbu z dnia 5. grudnia 1856, obowiązujące we wszystkich krajneh koronnych, powszechnym obrębem celnym objętych, dotyczace pięcioletniego zniżenia cła dla niektórych gatunków zboża i dla owoców strączkowych, tudzież dla maki kukurudzianej w przywozie przez urzęde celne Istryi i wysp Gwarneryjskich.

Nr. 224. Rozporządzenie ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 7. gruduia 1856, obowiązujące w wszystkich krajach koronnych, z wyjątkiem królestwa Lombardzko-weneckiego i Pogranicza wojskowego, o kompetencyi władz politycznych w sporach, pochodzących ze stosunku służbowego lub kotraktu o nagrodę za najem usług, między służbodawcami i służącemi, tudzież między profesyonistami lub właścicielami fabryk i ich czeladnikami, chłopcami terminującymi i innymi robotnikami pomocniczymi.

Nr. 225. Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 7. grudnia 1856, obowiązujące w królestwie Lombardzko-weneckiem, dotyczące zdolności hypotecznej dokumentów i układów, wyda-nych przez prowincyonalne dysek ye budownicze Lombardzkoweneckie, tudzież przez Lombardzko-wenecką dyrekcyą budowniczą kolei zelaznej.

Nr. 226. Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 9. grudnia 1856, moc mające w miejscach do policyjnego okręgu miasta Wiednia nalczących, zewnątrz linii onegoż znajdujących się, względem rozciągnienia na miejsca takowe działalności ustawy o wy-prowadzaniu się z dnia 18. października 1782 nr. 93 Z. U. S. wraz z należącemi do niej rozporządzeniami, następnie wydanemi.

Nr. 227. Rozporządzenie ministerstwa skarbu z dnia 13go grudnia 1856, obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, mocą którego obwieszcza się liczba stanowiska i czas działalności dyrekcyi skarbowych (intendence di finanza), o ustanowionych w nowym organizmie powiatowych władz skarbowych, a należących do urzędowych obrębów prokuratur finansowych dla prowincyi Lombardzko-weneckich powiatowych.

Nr. 228. Rozporządzenie ministerstwa skarbu z dnia 17go grudnia 1856, obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, z wyjatkiem Pogranicza wojskowego, o zakazie wpływania na wniesione sprawy sporne, przez rekomendacye, rozmowy, udzielanie pamię-

tników, lub niedozwolone ogłaszanie aktów. Nr. 229. Rozporządzenie ministerstw spraw wewnętrznych i sprawiedliwości z dnia 18. grudnia 1856, mocą którego ustanawia się czas aktywowania sądu komitatowego i politycznego stolicowosędziowskiego urzędu w Nagykallö w obrębie administracyjnym

wielko-warazdyńskim.

Nr. 230. Rozporządzenie ministerstw sprawiedliwości i skarbu z dnia 19. grudnia 1856, obowiązujące w krajach koronnych: Węgrzech, Kroacyi i Slawonii, Wojewodztwic Serbskiem z Banatem Temeskim i Siedmiogrodzie, dotyczące drogi prawa i łaski przeciw buchhalterycznym rezolucyom rachunków, dotyczących skarbu państwa lub funduszu zostającego pod administracyą państwa, niemniej zabezpieczenia i ściągnienia nałożonych temiz wynagrodzeń.

Nr. 231. Rozporządzenie ministerstw sprawiedliwości i skarbu z dnia 21. grudnia 1856, obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, z wyjatkiem Dalmacyi; ustanowienie kary pieniężnej na pewne niedokładności deklaracyi towarów celem wykonywania prawideł co do czuwania nad obrotem handlowym i przemysłowym. Nr. 232. Rozporządzenie ministerstw sprawiedliwości i skarbu z dnia

21. grudnia 1856, obowiazujące we wszystkich krajach koronnych, powszechnego związku cłowego; objaśnienie ustanowień

karnych na niedokładności w deklaracyach towarów.

Nr. 233. Rozporządzenie ministrów sprawiedliwości i handlu z dnia 21. grudnia 1856, obowiązujące w krajach koronnych Wegrzech, Kroacyi, Slawonii i Województwie Serbskiem z Banatem Temeskim, względem kolejności instancyi przeciw rezolucyom, przeznaczonych do wykonania jurysdykcyi handlowej trybunałów sądowych pierwszej instancyi.

Nr. 234. Rozporządzenie ministra skarbu z dnia 22. grudnia 1856, obowiązujące w krajach koronnych, objętych powszechnym związkiem cłowym, względem zniesienia ubocznego urzędu cłowego II. klasy w St. Roch w likańskim pułku granicznym i przeniesienia jego czyuności do urzędu cłowego Obrovazzo w Dalmacyi.

Nr. 235. Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości i nadkomendy wojskowej z dnia 23. grudnia 1856, obowiązujące we wszystkich krajach korounych, z wyjatkiem Pogranicza Wojskowego, moca którego wydaje się objaśnienie §. 404 procedury karnej i §. 4 pozycya "powtóre" wojskowej normy jurysdykcyjnej z dnia 22. grudnia 1851 nr. 255 Dziennika praw państwa, względem kompetencyi ustanowionych sądów cywilnych do osób, podlegających jurysdykcyi wojskowej.

# Sprawy krajowe.

(Medyolanie wdzieczni łasce Cesarskiej. - Zarys nowego statutu organicznego c. k. armii.)

Z Medyolanu piszą z 6. b. m.:

"Odkad Najjaśniejsi Państwo zjechali do Medyolanu, nie ma duia któryby nie świadczył jak wielką jest Ich Mość Cesarstwa troskliwość o moralne i materyalne dobro Lombardyi i jej pięknego mia-

sta stołecznego.

Budowa portu w Come, ułatwiona nadzwyczajnem wsparciem szczodrobliwości Cesarskiej, przyczyni się bardzo znacznie do po-myślności całej prowincyi. Port ten w stanie swym teraźniejszym nie jest zupełnie zabezpieczeny od wiatrów północnych, a oprócz tego przytrafia się to zwłaszcza w dniach targowych, że barki cisną się w nattoku, i że dli braku miejsca przestronnego doznaje

ładuga i wyładowanie wielkich trudności.

Zwazywszy, że jezioro Como jest głównym szlakiem handlo-wym, który na Breggia wiedzie do kantonu tesyńskiego, na Chiavenne do Gryzonii, na Veltlin do Tyrolu, tedy okazuje się, że rozprzestrzenienie portu tamtejszego ułatwi obrot handlowy i całemu krajowi przyniesie bardzo znaczną korzyść. Jeśli do tego przyjdzie przedłużenie kolei żelaznej z Cammerlate az do portu, natenczas zyska Lombardya ważny środek komunikacyjny, a luduość miasta Como błogosławić będzie w długie czasy dzień wiekopomnych odwiedzin Cesarskich.

Wyznaczona od J. M. Cesarza nagroda w sprawie dośledzenia przyczyny choroby jadwabników i odkrycia zaradźczego środka na tę chorobę dązy do skutecznego zapobieżenia zarazie jedwabników i zachowania od szkody krainy, w której niemal wyłącznie zajmują się hodowaniem jedwabników. Badania umiejętne może wynajdą jeszcze sposób zapobieżenia tej zarazie, a tymczasem jest to wielką pociecha dla mieszkańców tego kraju, ze Najjaśniojszy Pan raczył pociecha dla mieszkańców tego kraju, ze Najjaśniojszy Pan raczył zwrócić szczególną swą uwagę na przedmiot dla nich tak ważny. Niemniej ważną rzeczą jest także i podwyższenie dotacyi Ce-

sarskich teatrow w Medyolanie. Teatr u nas nie jest tak jak w Niemczy samem tylko miejscem rozrywki lub zakładem sztuce poświęconym; jest raczej właściwym, niezbędnym żywiotem konserwacyi i ogniskiem róznorodnych spraw społeczeńskich. Medyolan jest w szczególności prawdziwa metropolia spiewu. Tu się tworza i kształca talenta artystyczne, by poźniej zasłynać na scenach całego świata ucywilizowanego. Lecz rzeczywistą szkołe spiewu możnaby wtenczas tylko otrzymać, jeśliby sam teatr w dobrym znajdował się stanie; w braku bowiem zachecających przykładów niezdoła nauka najzdolniejszych nawet nauczycieli spiewu wykształcić uczniów na znakomitych artystów. Podwyższenie cen wstępu nieodpowiedziałoby także zamiarowi, zwłaszcza tym sposobem utrudnionoby wiekszej części mieszkańców tak miła a nawet niezbędną rozrywkę. Z drugiej zaś strony zważyć i to należy, że podrożenie wszystkich artykułów i coraz większego wymagania artystów stawiają przedsię-bierstwu teatralnemu wiele trudności. Najwyższe postanowienie Cesarskie zaradziło temu wszystkiemu od jednego razu. Gazeta medyolańska wykazała wczoraj statystycznie, że handel nutami do spiewu najlepiej jeszcze popłaca w Medyolanie i że wsparcie Cesarskie dane teatrom podtrzyma silnie i ten rodzaj przemysłu. Tak więc, najwyższa szczodrobliwość zaradzać umie wszyst

kim naszym potrzebom, a ludność oceniając usiłowania, które mnożą korzyści i dobro powszechne kraju, odpłaca się za te łaski uczu-

ciem szczerej wdzięczności i przywiązania."

Dziennik Oesterreichische Ztg. podaje następujące główne

zarysy nowego statutu organicznego c. k. armii:

Siła zbrojna składa się z wojska, władz wojskowych i sztabu. Wojska dzielą się w miarę swego przeznaczenia i rodzaju broni na następujące oddziały: gwardya przyboczna cesarska, piechota, jazda, artylerya polowa, oddział techniczny, pociągi, korpusy organizowane tylko w czasie wojny i straże bezpieczeństwa. Wyjawszy gwardyi, sztabu i straży bezpieczeństwa, skład reszty wojsk jest inny na stopie wojennej a inny na stopie pokoju. Po wysłuzeniu, zołnierz przechodzi do rezerwy gdzie służy lat 2 i należy do etatu rezerwowego. Rekrut musi być zdolny i najmniej 60 cali wzrostu. Do niektórych broni wymagany jest wzrost wyższy, jak n. p. do gwardyi 66, do inżynieryi i pionierów, do żandarmeryi i ciężkiej jazdy 64 cali, do artyleryi, korpusu sanitarnego i zołnierzy policyjnych 62 cali.

Gwardye przyboczne składają się z łuczników (wysłużeni oficerowie począwszy od kapitana), z drabantów (kompletowani z podoficerów z gwardyi żandarmeryi (także podoficerowie jazdy) i ze

straży zamkowej (z pułków wybierani).

Piechota składa się z 62 pułków liniowych i 14 pogranicznych, tudzież batalionu granicznego tytelskiego. Każdy pułk piechoty składa się podczas pokoju z 4 batalionów, które liczą po 6 kompanii; na stopie wojennej liczba zołnierzy w każdej kompanii zwiększać się będzie, a oprócz tego batalion zapasowy z 4 kompanii, i na umyślny rozkaz cesarski, jeden batalion grenadyerski z 4. kompanii. Na stopie pokoju, znajdują się w pułku piechoty: 1 pułkownik, 1 podputkownik, 3 majorów i kapelan pułkowy (a w niektórych pułkach drugi kapelan grecko-nieunicki), 1 audytor, 1 adjutant pułkowy, 2 lekarzy pułkowych, 3 lekarzy, 1 chirurg starszy, 8 podlekarzy, 2 oficyałów rachunkowości, 1 tambor-major, pułkowa muzyka (z 1 feldwebla, 4 kaprali, 5 gefrajtrów, 38 żołnierzy), 4 puszkarzy, 1 profos, 4 chorazych, 13 sług oficerskich (przy sztabie); 16 kapitanów 1ej klasy, 18 kapitanów 2ej klasy, 24 pornezników, 24 podporuczników lej, 24 podporuczników 2ej klasy. 48 feldweblów, 96 firerów, 144 kapralów, 144 gefrajtrów, 2040 prostych zołnierzy, 24 doboszów, 24 trebaczy, 24 cieśli, 96 sług oficerskich (przy kompaniach); razem 2830 ludzi. Na stopie wojennej pułk jeden piechoty liczy 6886 ludzi i 76 koni.

Strzelcy składają się z pułku jednego strzelców tyrolskich i 25 oddzielnych batalionów, pułk tyrolski strzelców Jego ces. Mości liczy 7 batalionów polowych i 1 zapasowy. Z pomiędzy 25 batalionów strzeleckich, 5 ma po 6 kompanii, reszta po 4 kompanie na

stopie pokoju.

Oddział sanitarny liczy 14 oddzielnych kompanii.

Jazda dzieli się na ciężką i lekką; w pierwszej jest 8 pułków kirasyerów i 8 dragonów; w drugiej 12 huzarów i 12 ułanów. Pułki ciężkie mają po 6, lekkie 8 szwadronów, tudzież kadry, które w czasie pokoju zamienione są w szwadron zapasowy.

Artylerya polowa liczy 12 pułków polowych 1 pułk nadbrzeżny, 1 pułk rakielników. Na stopie pokojowej pułk artyleryi polnej ma 4 baterye piesze 6 funtuwek i 3 bat. 12 funtuwek, tudzież 5 bateryi konnych (po 8 dział każda) i 3 kompanie. Na stopie wojennej przybywa jeszcze 1 baterya konna i 1 śmigownia.

Pułk artyleryi nadbrzeżnej ma 3 bataliony po 4 (w czasie wojny po 5) kompanii. Pulk rakietników liczy 18 bateryi (w woj-

nie 20) i 2 (w wojnie 3) kompanie.

Inzynierya składa się z 12 oddzielnych batalionów po 4 kompanie, do których w czasie wojny przybywa 1 kompania zapasowa. Trzy czwarte ludzi kształci się na saperów, reszta na pionierów. Pioniery stanowia 6 oddzielnych batalionów po 4 kompanie z potrzebnemi pontonami. Bataliony pionierskie mają swoje sztaby w Klosterneuenburg, Linz, Weronie, Medvolanie, Peszcie, i Preszburgu. lagunach weneckich i na jeziorach.

Pociągi liczą w czasie pokoju 7 komend, 24 szwadronów

przewozowych, 12 zapasów ctatowych i 9 materyalowych

Oddziały wojsk, które tylko na czas wojny sie urzączaja, sa: piechota sztabowa i dragony sztabu (na posługe przy głównych kwaterach), tudzież bataliony ochotników i lekka jazda nieregularna. Tylko na najwyższy rozkaz formują się one w pewnych okolicach naznaczonych za każdym razem osobno i tylko na czas wojny.

7 pułków granicznych ma dostawić w czasie wojny po jednym dywizyonie lekkiej jazdy; drugie 7 po dywizyonie konnych Sere-

szanów.

Służba bezpieczeństwa składa się z żandarmeryi w 19 pułkach i ze straży policyjnej.

# Beidan beren.

(Depesze z 7. lutego.)

Depesza z Madrytu z 7. litego donosi: "Przy wyborach municypalnych otrzymali przewagę konserwatyści. - Mówia, że odjazd pana Mon do Rzymu wkrótce mstapi. - Pan Gonzales Bravo jest chory i dlatego odłoży na poźniej podróż swa do Anglii."

# B. B. WHICH CD TO.

(Ograniczenie myślistwa. – Podróż ministra Fould. – Zajście w Kochinchinach.)

Paryż, 8. lutego. Podług ogoszonego wczoraj rozporządzenia prefekta Sekwany zamyka się powanie w departamentach Sekwany, Sekwany i Oazy, Sekwany i Marny z dniem 15. lutego; polowanie zaś na ptactwo przelotne i szkodliwe zwierzęta ma trwać jak zwykle. Od piećdziesięciu latkończyło sie polowanie zawsze dopiero 1. marca. Terazniejsze rozporządzenie wydane zostało bez watpienia dlatego, ażeby nie wygubić calkowicie zwierzyne Francyi, co mogłoby łatwo nastapić, gdyby rad nieograniczał polowania stosownemi przepisami.

Podróz ministra Fould do Tarbes, Auch, Pau i Tuluzy nastapiła z rozkazu Cesarza; minister otrzymał polecenie zarządzić natychmiast kilka robót publicznych, mianowicie budowle kolei żela-znych, by ile możności zaradzić papijącemu w tych okolicach nie-

dostatkowi.

Monitorowi floty donoszą z koeninchiny: "We wrześniu przywiozła francuska korweta "Catinat" do Turo pismo adresowane do władz kochinchińskich, którego niechcieli jednak przyjąć mandaryni chińscy ani w Turo ani też w stolicy Hué, i z pogardą wyrzucili je na brzeg. Równocześnie obsadzili firty bateryami i wojskiem grożąc zniszczeniem korwecie. W takin składzie rzeczy uznał kapitan korwety za rzecz stosowną uprzedzić nieprzyjaciela. Kazał czemprędzej wysadzić na ląd mały odciał piechoty okrętowej i kilku majtków, i jednym strzałem armatim zgruchotawszy bramę

głównego fortu, wpadli na twierdzę, zagwoździli 60 pięknych dział spiżowych, wyrzucili proch w morze i powrócili potem spokojnie na pokład niezważając na ogień działowy i ręczny, jakim rażono ich z bateryi fortów i z poblizkich krzaków. Stracili przytem 1 żołnierza, a nieprzyjaciel miał kilku ranionych. Odwaga i umiarkowanie, jakie wojsko nasze okazało przy tej sposobności, upokorzyły wielce nieprzyjaznych nam dotad Kochinchinów. Wkrótce z uniżonnością przybyli Mandaryni do kapitana korwety usprawiedliwiając sie z postepowania swego, i za przybyciem komendanta okrętu "Capricieuse," pana Collier, ponowili swoje pokorne oświadczenia; obwiniali się sami o bezczelność i prosili o przebaczenie wielkiego Cesarza Francuzów. Pismo, co chwila przedtem odrzucone było z pogardą, zostało teraz z wdzięcznością przyjęte i z wielką okazałością wniesione do stolicy. Naszym okretom dostarczaja obficie żywności, za którą rzetelnie płacimy. Odtąd nasze stosunki z Kochinchinami są jak najlepsze a wpływ nasz bardzo znaczny. Naszym misyonarzom i neofitom wyszło to także na dobre, gdyż niełatwo poważy się kto znieważać ich teraz. Podług doniesicnia w dzienniku Constitutionnel mial kapitan korwety "Catinat" bombardować fortyfikacye nadbrzeżne, a oddział wysadzony na ląd powrócił z 40 jeńcami, ale poźniej puszczono ich na wolność. Okret "Morceau," na którym przybywa pełnomocnik francuski do zawarcia traktatu z Kochinchina, oczekiwany co dnia w Turo."

### by Adely.

(Oszczerstwa Józefa Dogier. – Przejazd W. księcia Michala. – Dokladniejsze szczegóły zamachu na życie arcybiskupa.)

Z Turynu donoszą pod dniem 5. lutego: "Wiadomo, że o przeszloroczne zaburzenia w Valle d'Aosta obwiniano głównie znaczną liczbę plebanów w owych okregach i że musieli wycierpić za to 14stomiesięczny areszt indagacyjny, po czem jednak okazała się jak najświetniej ich niewinność. Głównym oskarzycielem tych szanownych kaplanów był pewien notaryusz z Ponthozet, imieniem Claude Joseph Dogier, który piastował zarazem godność kapitana gwardyi narodowej w wspomnionem miasteczku. Notaryusz ten ogłosił teraz w dzienniku Independant d'Aosta rodzaj własnego oskarzenia, w którem obwinionych niesłusznie kapłanów uprasza pokornie o przebaczenie i przyrzeka oraz, że jako wierny syn rzymsko-katolickiego kościoła będzie szanował go na przyszłość także w jego sługach."

— Jego cesarzew. Mość wielki książe Michał rosyjski przybył dnia 4. b. m. z Nissy do Genuy, zkąd udać się miał 5. do Turynu, i po jednodniowym w tem mieście pobycie wróci do Rosyi.

— Wychodzący w Genuy dziennik Cattolico podaje w korespondencyi z Neapolu z 27. stycznia pierwszą dokładniejszą wia-

domość o zamachu na życie arcybiskupa w Matera:

Dnia 16. stycznia (jestto zapewne omyłka druku, gdyż niedziela przypadała na 18. nie 16. stycznia) po południu udał się Monsignor Rossini, arcybiskup Acerenzy i Matery, z pałacu arcybiskupiego do zakrystyi katedralnej, gdzie w każde święto miewa konferencye z duchowieństwem. Szedł w towarzystwie wikaryusza i ceremoniarza, a do zakrystyi musiał przechodzić kolo wielkiego ołtarza. W chwili gdy się znajdował u stopni, wypadł skrytobójca, do tego ksiądz, zza ołtarza i ugodził arcybiskupa sztyletem w plecy, ale przedarł tylko jego rokicte. Bezbożny ten zamach odjał na chwile przytomność prałatowi, wikary uciekł, a ceremoniarz chciał pochwycić uzbrojoną sztyletem prawą reke mordercy, który zamierzał powtórnie ugodzić. Wstrzymany ta przeszkoda wzniósł lewa reke, uzbrojona pistoletem, i strzelił na arcybiskupa w chwili, gdy ceremoniarz rzucił się między morderce i jego ofiarę. Szlachetny obrońca padł bez życia, a arcybiskup uszedł spiesznie powrotem, któredy przybył do kościoła. W połowie schodów pałacu arcybiskupiego, zabrakło mu tchu i padł omdlały widzac goniacego za soba skrytobójce, który byłby niezawodnie dokonał haniebnego zamiaru, gdyby nie to, ze jeden z sług prałato, ostrzeżony strzałem, przyskoczył w samą porę i przytrzymał zbrodniarza.

W pomieszkaniu skrytobójcy, które przetrząsano natychmiast, znalazła policya wiele własnych jego rozpraw w duchu przeciwnym kościołowi katolickiemu, jako też rozmaitą broń i amunicyę.

Przy indagacyi odpowiadał bez związku i niedorzecznie; mówił, że żywi osobistą nienawiść ku prałatowi; a poniewaz w nocy z 15. na 16. stycznia śniło mu się, że arcybiskup każe go zabić, więc chciał zapobiedz temu; z podobnych niedorzeczności składają się dotąd jego zeznania.

Arcybiskup oświadczył pisemnie, że w ciągu dwudziestu miesięcy, jak piastuje godność arcybiskupa, widział księdza tego najwięcej 3 lub 4 razy, ale nigdy niemiał powodu karać go za jaką-

kolwiek przewinę.

Korespodencya tego samego dziennika z 26. stycznia donosi, że okropna ta przygoda zrobiła bardzo silne wrażenie na umyśle Prałata, i że obawiają się wielce o jego zdrowie.

### Niemece.

(Mianowanie konzula bawarskiego.)

Według obwieszczenia wielko-książęcego heskiego ministeryum spraw wewnętrznych z 27. z. m. dano z polecenia Jego królewicz. Mości wielkiego księcia "exequatur" p. M. Karolowi baronowi Rothschild w Frankfurcie n. M, którego J. M. Król bawarski mianował jeneralnym konzulem bawarskim w wielkiem księztwie heskiem.

# Rosya.

(Komitet kolci żelaznej.)

Czas donosi: Przedmiot, którym się dzisiaj najmocniej świat rosyjski zajmuje, sprawa budowy kolei żelaznych w Rosyi postąpił o krok jeden: utworzono komitet zawiadowczy. Chociaż jak wiadomo, układy o budowę kolei żelaznych między rządem rosyjskim a towarzystwem kapitalistów zagranicznych i krajowych zawarty został jeszcze w październiku, a nawet ogłoszono w dziennikach rosyjskich rosprawy roztrzsające korzyści z każdej linii kolei mających się według tego układu budować, - jednak do dziś dnia akt koncesyi i statuta towarzystwa nie zostały jeszcze podpisane i ogłoszone. Mniemają w Petersburgu, że nastąpi to w ciągu bieżącego miesiąca. Teraz utworzono jedynie komitet administracyjny złozony z 20 członków, licząc w to prezesa i dwóch wiceprezesów. Siedliskiem tego komitetu bedzie Petersburg i tam swe obrady komitet odbywać winien. Prezesem komitetu mianowany został Lewszin, pomocnik ministra spraw wewnętrznych, a wiceprezesami: Stieglitz bankier rządu rosyjskiego i Tomasz Baring znany bankier londyński, obaj główni reprezentanci towarzystwa przedsiębierców budowy. Pereire dla tego niezostał, jak mniemaja, wiceprezesem, iż interesa jego wymagają ciągłego pobytu w Paryżu, członkiem komitetu jest także radca tajny Tęgoborski, znany pisarz rosyjski na polu ekonomii politycznej.

Utworzenie komitetu ozywiło znów silnej rozprawy i dyskusyę o budowę kolei żelaznych. Dzienniki zamieszczają znowu często artykuły w tym przedmiocie. Niektóre z tych artykułów dowodzą potrzeby założenia kilku innych kolei prócz wielkich dróg zelaznych w układzie wymienionych. Wskazują między innemi potrzebę zbudowania kolei łączącej Moskwę z targowiskami i portami nad rzeką Oką przepływającą bogate w zboże gubernie Riazańską, Tułską i Kaługską; inni dowodzą konieczności założenia bocznej kolei od któregokolwiek punktu wielkiej drogi żelaznej moskiewskoteodozyjskiej do Saratowa. Mała kolej żelazna zbudowana z Petersburga do Peterhofu przez bankiera Stieglitza, który zyskał przywilej na jej założenie, ma być ukończoną w maju i oddaną do użytku publicznego; a zaraz następnie rozpoczną prace nad przedłużeniem

jej do Oranienbaum.

# Edmiesienia z ostatniej poczty.

wtórnie rzecz o tajnym traktacie z Francya usiłując udowodnić istnienie takiego traktatu. Palmerston stanowczo temu zaprzecza oświadczając, że proponowana konwencya francusko-austryacka niezostała podpisaną, gdyż Austrya niebrała czynnego udziału w wojnie.

Paryż, 11. lutego. Wczoraj wieczór renta 3 proc. 68.27½. — Parowa fregata "Isly" powróciła dnia 9. b. m. z Ncapolu. — Pays zaprzecza istnieniu proklamacyi perskiej obwołującej wojnę świętą przeciw Anglii. Po zajęciu Buszyru wyruszyła armia perska tylko na obrone Farsistanu.

Parma, S. lutego. Księżna Rejentka opuściła w drodze łaski pietnastu więżniom politycznym resztę kary. Ośmia innym pozwolono przepędzić czas kary w Ameryce. Koszta podróży ponosi państwo.

## By iadomości handlowe.

(Ceny targowe lwowskie.)

Lavów, 13. lutego. Dziś płacono na naszym targu za półkorzec pszenicy (80 funt. wiéd.) 4r.7k.; żyta (76²/3 funt.) 2r.22k.; jęczmienia (66²/3 funt.) 2r.2k.; owsa (48 funt.) 1r.15k.; hreczki 2r.6kr.; kukurudzy 2r.24kr.; fasoli 2r.24kr.; kartosii 1r.21kr.; — wiédeń. cetnar siana kosztował 45kr.; słomy pasznistej 48kr., podściółek 30k.; — sąg drzewa bukowego sprzedawano po 9r.48kr., dębowego po 8r., sosnowego po 7r.50kr. mon. konw.

#### Kurs lwowski.

| Dnia 13, lutego.                     |            | gotó | wką | towarem |     |  |  |
|--------------------------------------|------------|------|-----|---------|-----|--|--|
| Dina 15. Intego.                     |            | złr. | kr. | złr.    | kr. |  |  |
| Dukat holenderski                    | mon. konw. | 4    | 43  | 4       | 46  |  |  |
| Dukat cesarski                       | 37 77      | 4.   | 46  | 4       | 49  |  |  |
| Półimperyal zł. rosyjski             | 27 27      | 8    | 21  | 8       | 25  |  |  |
| Rubel srebrny rosyjski               | 2) 5)      | 1    | 37  | 1       | 38  |  |  |
| Talar pruski                         |            | 1    | 33  | 1       | 34  |  |  |
| Polski kurant i pięciozłotówka       |            | 1    | 12  | 1       | 13  |  |  |
| Galicyj. listy zastawne za 100 złr.  | bez        | 82   | 30  | 83      |     |  |  |
| Galicyjskie obligacye indemnizacyjne | new        | 80   | 5   | 80      | 33  |  |  |
| 5% Pożyczka narodowa                 | kuponów    | 86   | 12  | 86      | 45  |  |  |

### Wiédeński kurs papierów.

| Dnia 10. lutege                                                  | 0. W                                                             | przecięciu |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| Obligacye długu państwa 5% za sto<br>detto pożyczki narod 5% "   | 841/2 5/8 3/4                                                    | 845/g      |
| detto pożyczki narod 5% "                                        | 867/8 15/16 87                                                   | 8615/18    |
| detto detto detto 3% "                                           | -                                                                |            |
| detto detto41/2/0 "                                              | 74 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> 75 75 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 747/8      |
| detto detto detto $$                                             | -                                                                | -          |
| Pożyczka z losami z r. 1834 "                                    | -                                                                | _          |
| detto detto z r. 1839 "                                          | _                                                                | _          |
| detto detto z r. 1854 · · · · "                                  | 1107/8 111                                                       | 11015/16   |
| Obl. lomb. wen. pożyczki z r. 1850 5%<br>Obl. indemn. Niż. Austr | -                                                                | -          |
| Obl. indemn. Niż. Austr 5%                                       |                                                                  | -          |
| detto galicyijskie i węgierskie . 5%                             | 81 811/4 1/2                                                     | 811/4      |
| detto krajów koron 5%                                            | -                                                                | -          |
|                                                                  |                                                                  |            |

| Akeye bankowe                                                                         | w przecięciu<br>1036 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dankowa lighty zastawne 5% Z term. Wypiaty                                            |                      |
| za 12 miesięcy za 100 złr                                                             | 5971/2               |
| Akcye austr. Instyt. kredyt. handlu i przemysłu na 500 złr. (30% wpłacone)            | 2831/4               |
| Akcye c. k. uprzyw. tow. wschod. kolei żel.<br>państwa na 200 złr. czyli 500 franków— |                      |
| detto na 130 zir. czyli 325 frank 3111/ <sub>4</sub> 1/ <sub>2</sub>                  | 3111/4               |
| Akcye kolei żel. Ces. Ferdynanda na 1000 złr. 2260 22471/2 225                        |                      |
| Akc. kol. BudzińLincko-Gmundz. na 250 złr.                                            |                      |
| Akaya kalei Cesarzowy Elz. na 200 złr 202/4                                           | 2021/4               |
| Akcye południowo-półn. niem. kolei komunika-                                          | 2141/4               |
| cyjnej na 200 złr                                                                     | 2011/2               |
| Akcye kolei nadcisańskiej na 200 złr 2011/2                                           | - "                  |
| Akcye lomb. wen. kolei zel. na 192 złr —                                              | 576                  |
| Akcye Dunajskiej żeglugi parowej na 500 złr. 576                                      | -                    |
| Akcye austr. Lloyda w Tryeście na 500 złr. —                                          |                      |
| Wiédenski kurs wekslow.                                                               |                      |

| Wiedenski kurs wekslow.                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dnia 10. lutego.                                                                   | w przecięciu.                                              |
| Amsterdam za 100 holl. złotych                                                     | - 2 m. 105 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> uso. 3 m.           |
| Frankfurt n. M. za 120 fl. na stope 24½ fl. 104½ ¼ Ganus za 300 lire nowe Piemont. | 2 m.<br>104 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 3 m.<br>— 2 m.     |
| Hamburg za 100 Mark. Bank                                                          | 771/ <sub>3</sub> 2 m.<br>2 m.<br>2 m.                     |
| Lyon za 300 franków                                                                | 10-10 3 m.<br>- 2 m.<br>104 2 m                            |
| Marsylia za 300 franków                                                            | 121 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> 2 m.<br>- 2 m.<br>122 2 m. |
| Bukareszt za 1 złoty Para                                                          | 266 31 T. S.<br>— T. S.<br>8 Agro.                         |
| Cesarskie dukaty 8 Dukaty al marco                                                 | - Agio.                                                    |

Kurs giełdy wiedeńskiej.

Kurs glełdy Wiedenskiej.

Dnia 11. lutego o pierwszej godzinie po południu.

Pożyczka narodowa 5%  $87^{1}/_{16} - 87^{1}/_{8}$ . Pożyczka z r. 1851 S. B. 5% 92.

—93. Lomb. wen. pożyczki z 5%  $95^{1}/_{2} - 96$ . Obligacye długu państwa 5%  $85-85^{1}/_{16}$ , detto  $4^{1}/_{2}$ %  $75^{1}/_{2} - 75^{1}/_{2}$ , detto  $4^{9}/_{2} - 66^{1}/_{4}$ , detto  $3^{9}/_{2} 50^{1}/_{2} - 50^{3}/_{4}$ . detto  $2^{1}/_{2}$ %  $42^{3}/_{4}$  — 43, detto  $1^{9}/_{2} - 16^{3}/_{4}$ . Oblig. Glogn. z wypłata 5% 95 — . Detto Oedenburgs. z wypł. 5% 93 — . Detto Peszt. 4% 94 — . Detto Medyol.  $4^{9}/_{2} 93^{1}/_{2}$  — . Obligacye indemn. niższ. austr. 5%  $88^{1}/_{2} - 89$ . Galic. i wegier. 5%  $81 - 81^{1}/_{2}$ . Detto innych krajów koron.  $86 - 86^{1}/_{2}$ . Obl. bank.  $2^{1}/_{2}$ %  $63^{1}/_{2} - 64$ . Pożyczka loter. z r. 1834 293 — 294. Detto z r. 1839  $136^{1}/_{2} - 136^{3}/_{4}$ . Detto z r. 1854  $110^{7}/_{8}$  — 111. Renty Como  $13^{3}/_{8}$  — 14.

294. Detto z r. 1839 136½ - 136³, Detto z r. 1854 110⁻/8 - 111. Renty Como 13³/4 - 14.

Galic. list. zastawne 4% 80 - 81. Półn. Oblig. Prior. 5% 86¹/4 - 86¹/2.

Głognickie 5% 82-82¹/2. Obligacye Dun. żegługi par. 5% 83 - 84. Oblig. Lloydy (w srebrze) 5% 91-92. 3% Prior. obl. tow. rząd. kolei żelazn. po 275 frank. za szt. 116-117. Akcyi bank. narodowego 1035 - 1037. Akcye c. k. uprzyw. towarzystwa kred. 283¹/4. -283¹/2. Akcye niż. austr. tow. eskomp. 119³/4. - 120. Detto Budzyńsko-Lincko-Gmundzkiej kol. 260-262. Detto półn. kolei 226³/4. - 227. Detto tow. kol. żel. za 500 frank. 310¹/2. Detto tow. żegl. parowej 574 - 576. Detto 13. wydania 573 - 574. Detto Lloyda 422 - 424. Peszt. mostu łańcuch. 77 - 78. Akcye młyna parowego wiéd. 76 - 77. Detto Pressb.-Tyrnawskiej 1. wydania 28 - 30. Detto 2. wydania 38 - 40. Esterhazego losy 40 złr. 75³/4. Windischgrätza losy 23 - 23¹/2. Waldsteina losy 24¹/2 - 24³/4. Keglevicha losy 11³/4 - 12. Ks. Salma losy 39¹/4 - 39²/4. St. Genois 38¹/4 - 38¹/2. Palffego losy 39¹/2 - 40. Clarego 37⁵/4 - 38.

Amsterdam 2 m. 87³/4. - Augsburg Uso 105. - Bukareszt 31 T. 266-Konstantynopol 31 T. 447. - Frankfurt 3 m. 104¹/8. - Hamburg 2 m. 77¹/4. - Liwurna 2 m. 106¹/2 t. - Londyn 3 m. 10-10¹/2 t. - Medyolan 2 m. 104 t. - Paryż 2 m. 122 t. - Cesarskich ważnych dukatów agio 8 - 8¹/6. - Napoleondor 8 9 - 8 10 - Angielskie Sover. 10 12 - 10 13. Imperyał Ros. 8 23 - 8 25.

Ros. 8 23 - 8 25.

# Telegrafowany wiedeński kurs papierów i weksli.

Dnia 13. lutego.

Oblig. długu państwa 5% 85; 4½ 76; 4% —; 4% z r. 1850 —;

3% —; 2½% —. Lo sowane obligacye 5% —. Losy z r. 1834 za 1000 złr.

138½; z r. 1839 —. Wied. miejsko bank. —. Węgiers. obl. kamery nadw.

—. Akcye bank. 1040. Akcye kolei półn. 2325. Głognickiej kolei żelaznej

—. Oedenburgskie —. Budwajskie —. Dunajskiej żeglugi parowej 580. Lloyd

—. Galic. listy zast. w Wiedniu —, Akeye niższo-austr. Towarzystwa eskomptowego a 500 złr. 605 złr.

Amsterdam l. 2 m. —. Augsburg  $104^{7}/_{8}$  3 m. Genua — l. 2 m. Frankfurt 104 2 m. Hamburg  $77^{1}/_{4}$  2 m. Liwurna — l. 2 m. Londyn  $10-10^{1}$  2 m. Medyolan 164. Marsylia  $121^{8}/_{4}$ . Paryż 122. Bukareszt 267. Konstantynopol 447. Smyrna —. Agio duk. ces. 8. Pożyczka z r. 1851  $5^{\prime\prime}/_{6}$  lit. A. —; lit. B. — Lomb. —.  $5^{\prime\prime}/_{6}$  niż. austr. obl. indemn. —; innych krajów koron.  $81^{8}/_{8}$ . Renty Como —. Pożyczka z r. 1854  $111^{3}/_{4}$ . Pożyczka narodowa  $87^{1}/_{8}$ . C. k. austr. akcye skarb. kolei żelaz. po 500 fr. — fr. Akcye zachodniej kolei żelaznej  $204^{1}/_{2}$ . Hypotekar. listy zastawne —. Akcye zachodniej kolei żelaznej  $204^{1}/_{2}$ . zachodniej kolci żelaznej 2041 2.

Przyjechali do Lwowa.

Dnia 13. lutego.

Hr. Ożarowski Konst., z Łąk. — PP. Kawecki Wikt., z Boryni. — Kriegshaber Ferd., z Złoczowa. — Gottleb Winc., z Bełzca. — Kuczyński Leon, z Łubowa. — Krzysztofowicz Kaj., z Zalucza. — Pajgart St., z Wiśdnia. — Jordan Teof., z Tarnopola. — Turkułł Onufry, z Krowicy. — Klimkiewicz Józef, z Brusna. — Ulaniecki Kw., z Dobromila. — Wiktor Jan, z Janczyna. — Brześciański Silw., z Rustweczka. — Skwarczyński Wacł., z Leśniowicc. — Skwarczyński Wład, z Suszycy. — Batowski Aleks., z Kulikowa. — Papara Szcz., z Bawy.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 13. lutego.

PP. Cielecki Zdz., do Podhajec. — Jabłonowski, do Derewacza. — Kumaniecki, do Stanislawowa. — Wegliński, do Bartatowa. — Stecki Henr., do Dembicy. — Rylski Henr., do Pielny. — Rylski Wł., do Bukowska. — Biało-brzeski St. do Dzidziłowa — Kruszyński Henr. Dembicy. — Rylski Henr., do Pielny. — Rylski Wi., do Bu brzeski St., do Dzidziłowa. — Kruszyński Henr., do Turza.

#### Spostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie. Dnia 12. lutego.

| Pora Barometr<br>w mierze<br>parys. spro-<br>wadzony do<br>0° Reaum. |        | Stopień<br>ciepła<br>według<br>Reaum. | Stan po-<br>wietrza<br>wilgo-<br>tnego | Kierunek i siła<br>wiatru | Stan<br>atmosfery |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|
| s. god. zrana<br>2. god. popoł.<br>10.god. wiecz.                    | 325.83 | - 8.0°<br>0.0°<br>- 10°               | 83 0                                   | wschodni sł. południowy " | pochmurno<br>"    |  |  |

#### TO A TE ES.

Dzis: Pierwszy wystep gościuny panny Lidyi Thompson, pierwszej tancerki teatru Drury-Lane w Londynie. Przytem komedye niemieckie: "Ein ernster Heiratsantrag" i "Am Mamin."

Jutro: Opera niem.: "Zampa."

Jutro: "Bal Towarzystwa Dam Dobroczynności połączony z loteryą fantowa na ubogich."

#### Termina

sprzedaży, kupna, dziersawy, licytacyi i t. d.

Dnia 16. lutego: Licytacya zaległych klejnotów w urzędzie zastawniczym "Pii Montis" we Lwowie. Dnia 18. lutego: Wydzierzawienie folwarku Szade w Samborze. Dnia 19. lutego: Licytacya na budowę wojskowego domu wychowaw-

czego w Przemyślu.

Dnia 20. lutego: Licytacya na dostawe papieru do krajowej dyrekcyi finansów w Rzeszowie. – Licytacya na zrestaurowanie Szczerzeckiego ko-

nansow w Rzeszowie. — Licytacya na zrestaurowanie Szczerzeckiego kościoła parafialnego łacińskiego we Lwowie.

Dnia 24. lutego: Licytacya realności nr. 74 w Huczku w Dobromilu.

Dnia 26. lutego: Licytacya sum Ludwika Piatkiewicza we Lwowie. —
Licytacya obligacyi indemnizacyjnych w Samborze — Wydzierzawienie dochodów z dóbr Zaśkowice w Gródku. — Licytacya rozmaitego materyału na tartakach w Dolinie.

Dnia 27. lutego: Wydzierzawienie dóbr Piotrów i Siekierczyn w Stanisławowie.

Dnia 28. lutego: Licytacya na zrestaurowanie kilku kanałów przy go-

ścińcach w Przemyślu.

Dnia 5. marca: Licytacya realności nr. 50 i 117 w Samborze. – Licytacya obligacyi indemnizacyjnych na imię Wgo Adama Kowalskiego w Przemyślu.

Dnia 10. marca: Wydzierzawienie gruntów należących do funduszu religijnego na Stryjskiem przedmieściu we Lwowie.

# KRONIKA.

(Oświetlenie pod wodą.) Ważnym z wielu miar jest wynalazek inżyniera p. Mathes oświetlenia podwodnego, szczególnie gdy chedzi o odszukanie zatopionych rzeczy. Przyrzad składa się z cylindra szklannego z soczewką rzucającą równoległe promienie, a w środku znajduje się także i przyrząd galwano-elektryczny. Po wpuszczeniu przyrządu tego pod wodę nakręca się śrubę, a od zbiegającego się w jedno miejsce prądu elektrycznego rozzarżają się węgle i rzucają światło na 40 stóp do koła. Za pomocą tego przyrządu można każdy przedmiot rozpoznać na 3 sążnie pod wodą.

Dnia 17. i 18. b. m. wytoczyć się ma w Mnichowie przed sądem Przysięgłych sprawa względem rozboju, za który przed czterma niemal laty skazano i osadzono w więzieniu pewnego o zbrodnię tę obwinionego. Teraz zaś przyznało się dwóch innych do tej zbrodni, a zatem skazano tamtego podobno niewinnie. W takim razie przyszłoby restytuować niewinnie skazanego. Podczas śledztwa sądowego przed czterma laty ciężyło podejrzenie na tamtym, a zbieg okoliczności przyczynił się do wydania takiego wyroku. Rozprawy w tym względzie oczekują więc z wielką ciekawością.

- Według ostatniego urzędowego spisu ludności w Warszawie liczyła Warszawa roku 1856 156.072 mieszkańców, a to 75.873 mężczyzn i 80.199 kobiet. Z tych było prawosławnych 1510, katolików 102.263, unitów 160, lutrów 10.118, reformowanych 1075, menonitów 3, 21 filiponów czyli starowierców i 40.922 żydów.

#### Dodatek tygodniowy

przy dzisiejszej Gazecie zawiera:

1) Rozprawa Aleksandra hr. Stadnickiego: "Do historyi praw przeciwko lichwie."

IV. Czy i jaki wpływ wywarły istniejące prawa przeciw lichwie na kredyt ziemski i osobisty w Galicyi?

2) Obrot handlu krajowego w październiku 1856.

3) Żupy solne w Galicyi i na Bukowinie. Wywar i przedaż soli w listopadzie 1856-1855.

4) Gorzelnie i browary w okręgu Namiestnictwa lwowskiego. Wydatek w listopadzie 1856-1855.

5) Waszyczyn. Dokument zroku 1401. Pietrasz starosta halicki rozstrzyga spór o granice między Waśkiem Moszenczycem a Konradem Woreniczem.

6) Srodek od wilgoci ścian.

# BILANS

# galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego

za drugie półrocze 1856 r.

Z Dyrekcyi gal. stan. Towarzystwa Kredytowego.

Lwów dnia 31 Grudnia 1856.

Kazimierz Hr. Krasicki za prezesa.

LWÓW,

W DRUKARNI ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH.

1856.

| Ì |                                                                                                                                             |                 |       | P                                    | r   | z y c                                | h     | o d y           |       |        |       | Wyda   | m:            | Czys   |               | Stan          |                          |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------|-----------------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|--------------------------|--|--|--|
|   | W roku                                                                                                                                      | Dodat<br>na zar |       | Należność<br>wygotowa<br>listów zast | nie | Prowizyi z<br>zpowodu<br>bienia teri | uchy- | z obro<br>mająt |       | Ogól   | em    | na zar |               | przew  |               | czyni         | nych pożyczek            |  |  |  |
|   |                                                                                                                                             | zir.            | kr.   | złr.                                 | kr. | zīr.                                 | kr.   | złr.            | kr.   | zřr.   | kr.   | złr.   | kr.           | złr,   | kr.           | półro-<br>eze | zir.                     |  |  |  |
|   | 1845.                                                                                                                                       | 2.702           | 45    | 1.195                                | 20  |                                      | 1     | 11.528          | 26    | 15.224 | 51    | 44.652 | 58            | 591    | 53            | (1)           | \$15.500<br>1,648.900    |  |  |  |
|   | 1844.                                                                                                                                       | 7.964           | 52%   | 1.678                                | 10  | 4.                                   | 6     | 25.784          | 59    | 33.431 | 472   | 13.619 | 92            | 19.812 | 58            | ( ]           | 2,699.000<br>5,672.900   |  |  |  |
|   | 1845.                                                                                                                                       | 12.425          | 45    | 1.526                                |     | 15                                   | 59    | 18.641          | 521/4 | 52.409 | 161   | 20.960 | 4             | 11.419 | 1527          | (1)           | 4,502.900<br>5,457.700   |  |  |  |
|   | 1816.                                                                                                                                       | 16.657          | 222/4 | 1,296                                | 50  | 46                                   | 55    | 22 598          | 24    | 40.579 | 92/4  | 25.675 | 58            | 14.703 | 112/4         | (1)           | 6,277.500<br>7,052 600   |  |  |  |
|   | 1847.                                                                                                                                       | 20.290          | 5224  | 1.168                                | 50  | 119                                  | 55    | 29,151          | 45    | 50.761 | 2/    | 25.545 | 205,          | 27.215 | 21            | ( 2           | 7,779.400<br>8.455.500   |  |  |  |
|   | 1848.                                                                                                                                       | 25 241          | 72/4  | 868                                  | 40  | 454                                  | 41    | 31.079          | 471,4 | 55 624 | 153/4 | 27.159 | 47            | 28.464 | 283/4         | 2             | 9,144.200<br>9,448.700   |  |  |  |
|   | 1849.                                                                                                                                       | 25.862          | 522/4 | 1.585                                | +   | 834                                  | 54    | 29,459          | 522/4 | 57.521 | 59    | 29.405 | 522/4         | 28.116 | 262/4         | 1 2           | 9,996.200<br>10,694.100  |  |  |  |
|   | 1850.                                                                                                                                       | 50.592          | 50    | 1.008                                | 20  | 1.460                                | 28    | 56 575          | 11,4  | 69.456 | 191/4 | 52.011 | $5^{2}/_{4}$  | 57.125 | $45^{3}/_{4}$ |               | 11,019.200<br>11,595.400 |  |  |  |
|   | 1851.                                                                                                                                       | 19.557          | 21    | 1,095                                | 50  | 2 045                                | 22    | 51,551          | 121,  | 54.225 | 251/4 | 55.115 | $59^{2/4}$    | 21.109 | 453/4         | 1 2           | 11,906 100<br>12,234.000 |  |  |  |
|   | 1852.                                                                                                                                       | 12.556          | 57    | 279                                  | 50  | 5.100                                | 18    | 24,957          | 142/1 | 40.674 | 192 4 | 29.772 | 82,           | 10.902 | 11            | (2            | 12,585,900<br>12,576,600 |  |  |  |
| 1 | 1855.                                                                                                                                       | 12.579          | 5     | 474                                  | 10  | 5.621                                | 11    | 45.626          | 542/4 | 60.101 | 182/4 | 55.510 | 141/4         | 26.591 | 41,           | (1)           | 12,265.100<br>12,652.000 |  |  |  |
|   | 1854.                                                                                                                                       | 15.187          | 3     | 397                                  | 50  | 5.827                                | 52    | 54.901          | 522/4 | 52.515 | 572/4 | 52.555 | $52^{2}/_{4}$ | 19.958 | 423/4         | 1 2           | 12,768 200<br>12,904 900 |  |  |  |
|   | 1855.                                                                                                                                       | 12,819          | 6     | 208                                  | 20  | 1.707                                | 58    | 42.944          | 26    | 60.679 | 30    | 55.805 | 512/4         | 24.875 | 582/4         | (2            | 15,037.000<br>15,037.700 |  |  |  |
|   | 1856.                                                                                                                                       | 12549           |       | 265                                  | 40  | 4.014                                | 4     |                 |       | 57.684 | 25    | 36.619 | 4             | 21.065 |               | 1 2           | 15,129.900<br>15,401.200 |  |  |  |
|   | Summa 222526[572] 12 643 [50 25 961 ] 1 [119.036] 4 [680.167] 122/4 [388.188] 191/4 [291.978] 551/4 450 617 511   Fundusz zakładowy wynosił |                 |       |                                      |     |                                      |       |                 |       |        |       |        |               |        |               |               |                          |  |  |  |

Wydanych po date Hipca 1856 r. pożyczek i kwot na umorzenie tychże przypadłych; tudzież zaległych rat z końcom Grud 1856.

|                           |       | ,                  | Z tyc                        | h pr |                    |      |                 |          |     |                     |      |            | Zalegle ra | atv                 |         |     |
|---------------------------|-------|--------------------|------------------------------|------|--------------------|------|-----------------|----------|-----|---------------------|------|------------|------------|---------------------|---------|-----|
| Na hypoteki<br>ob w o d u | -     | wydano<br>ożyczek. | według pla<br>umorzeni       |      | nad pla<br>umorzen |      | Raze            | 11)      | un  | iorzono<br>Ikowicie | Is   | eszta dfug |            | ońcem Gr<br>1856 *\ |         |     |
| ob noud                   | met : | złr.               | zir. kr zir. kr. zir. kr cze |      | poży-<br>czek      | zlr. | DZY-            | zlr. kr. |     | ilośc               | tr.  | kr.        |            |                     |         |     |
| Bocheńskiego              | 54    | 578 500            | 40 263                       | i 15 | 62.279             | 46   | 102.545         | 1        | 5   | 65.100              | 51   | 275.75     | 1[59]      | 5                   | 1.081   | 112 |
| Brzeżańskiego –           | 88    | 1,384 000          | 455,723                      | ,    | 21.874             | 49   | 175 599         | 49       |     | 2 400               |      | 1,208.400  | 111        | .4                  | 2.156   | 54  |
| Czortkowskiego            | 76    | 1,196.000          | 454.779                      | ) .  | 154.451            | 5    | 269 210         | 5        | 5   | 128.600             | 7.5  | 926.789    | 9 57       |                     |         |     |
| Jasielskiego              | 87    | 856 200            | 97.760                       | 3 10 | 47.592             | 47   |                 | 57       | 4   | 12.200              |      | 721.04     | "   "/     | 14                  | 4.041   | 45  |
| Kolomyjskiego             | 59    | 598.500            | 42 743                       |      |                    |      | 42.945          | 20       |     |                     | 59   | 555.55     |            | 1                   | 89      | 15  |
| Lwowskiego.               | 29    | 470.500            | 42.643                       | 50   | 168.490            | 57   | 211.154         | 27       | 4   | 169.500             | 25   | 259.16     | 5 55       |                     |         |     |
| Przemyskiego              | 107   | 1,511.700          | 154.48                       |      |                    |      | 179.204         | 49       | 4   | 44.700              |      | 1,152 49   | 5 11       | 10                  | 5.664   | 21  |
| Rzeszowskiego             | 55    | 914.200            | 110 728                      | 1    | 18,759             | 52   | 129 167         | 58       | - 4 |                     | 55   | 784.73     | 2 2        | 24                  | 6.511   | 57  |
| Samborskiego              | 45    | 656.700            | 56.81                        |      | 2.588              |      | 59.202          | 9        |     | -                   | 45   | 577.49     |            | 1                   | 306     |     |
| Sandeckiego               | 54    | 284.400            | $25\ 607$                    |      | 10,800             | -    | 36.407          | 20       | 1   | 8.800               | 55   | 247.999    | 1          | 5                   | 688     | 50  |
| Sanockiego                | 101   | 845,600            | 94.001                       |      | 29 656             |      | 1 - 0 - 0 - 0 - | 52       |     |                     | 101  | 719.94     |            | 55                  | 8.844   | 46  |
| Stanisławowsk.            | 45    | 450.100            | 50.793                       |      | 55.801             | 13   | 10 4,000        | 58       | 5   | 57.500              |      | 545.50     |            | -4                  | 955     | 51  |
| Stryjskiego               | 38    | 545.000            | 60.501                       |      | 10.700             |      | 71.001          | 57       | 1   | 10 600              | 57   | 471.99     |            | 5                   | 844     | 5   |
| Tarnopolskiego            | 63    | 1,071.200          | 116.784                      |      |                    | - 9  |                 | 30       |     | 4.700               | 62   | 950.11     |            |                     | 586     | 57  |
| ľarnowskiego              | 78    | 798.100            | 89.904                       |      |                    | 37   | 97.668          | 10       | 1   | 5.000               | 77   | 700.43     |            | 25                  | 7.509   | 45  |
| Wadowickiego              | 18    | 195.000            | 18 178                       |      |                    |      |                 | 50       |     |                     | 17   | 174.82     |            | 2                   | 562     | 6   |
| Złoczowskiego             | 79    | 1,210.600          | 111.128                      |      | 18.089             |      | 129.217         | 48       | 1   | 9.100               | 78   | 1,081.589  |            | 4                   | 2 5 3 2 | 9   |
| Zółkiewskiego             | 77    | 1,090 500          | 142.170                      | 20   | 14.665             | 24   | 156,844         | 44       | 1   | 9.500               | 76   | 933 653    | 8 16       | 11                  | 2547    | 27  |
| Summa .                   | 1,113 | 14.010.400         | 1.522 821                    | 51   | 620.290            | 11   | 2145120         | 9        | 26  | 503,500             | 1086 | 11.867.27  | 9 58       | 147                 | 42 482  | 58  |

Summa. [1,115 | 14,010.400 ] 1,522 820 | 51 | 620.290 | 11 | 2145120 | 2 | 26 | 505.500 | 1086 | 11,867.279 | 58 | 147 | 42 482 | 58 | Między pozostałemi ratami 147 dóbr w summie 42. 482 złr. 58 kr., jest 16 hypotek, które z 58 ratami, łącznie 17.964 złr 45 kr. zalegają i które z tego powodu stosownie do z 65 ustaw wypowiedziane zostały: mianowicie: Łaktu górna w Bocheńskim, Glinnik górny w Jasielskiem, Dodhomościska i Hruszów w Przemyskim, Dahrowca, Mikulice i Przybyszówka w Rzeszowskim, Harklowa w Sandeckim, Czarna i Załobek, Jasionów, Łukowa w Sanockim, Bratyszczów w Stanisławowskim, Baranów, Iluta, Wojków w Tarnowskim, Łówcze w Zółkiewskim.

Z Wydziału rachunkowego, gal. st. Towarzystwa Kredytowego.

Lwów, dnia 51. Grudnia 1856.

Sylwester Wolski, Buchhalter.

|                                                                 | Pojedync                      | zo  | Razem                  |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------------------------|---------|
| Pożyczki hypoteczne:                                            | złr.                          | kr. | złr.                   | kr.     |
| Stan pożyczek hypotecznych z końcem Czerwca 1856 r              | <b>11,</b> 704.928<br>271.500 |     | 11,976.228             | 57      |
| Z tego przypada rat na spłate kapitalu według planu umorzenia   | 95.977<br>271<br>14.700       | 48  | 108 948                | 59      |
| Stan pożyczek hypotecznych z końcem Grudnia 1856 r              |                               |     | 11,867.279             | 58      |
| Summa stanu czynnego                                            |                               |     | 11,867.500             |         |
| Kwota umarzająca: Reszta pozostała od poprzedzającego losowania | 1111                          |     | 74<br>94.248<br>94.520 | 5<br>59 |
| Odsetki od pożyczek hypotecznych:<br>Wynoszą w tém półroczu     |                               | •   | 259.905                | 18      |
|                                                                 |                               |     | 239.905                | 18      |

# Wynikłości zarządu

|                                                                          | Przychód                                               | Niedobory               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                          | złr. kr.                                               | złr. kr.                |
| Dodatek na zarzad                                                        | 5.543   50<br>449   40                                 | 10.859   14<br>885   15 |
| Opłata za wystawe listów zastawnych                                      | 587.507 24                                             | 4.021 57                |
| Różne prowizye czynne                                                    | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1.128   50              |
| Noleżności bankowe czynne .                                              |                                                        |                         |
| Czynsze z domu                                                           | $\begin{bmatrix} 5.650 \\ 8.126 \end{bmatrix}$         | 594 .58                 |
| Nadzwyczajne wpływy                                                      | 52   7   18                                            | 5.154 55                |
| Przewyżka prowizyi z funduszu umarzającego  Dopełnienie jako zysk czysty | 1 10                                                   | 5.791 57                |
|                                                                          | 710.289 58                                             | 26,257 44               |

# S f sa m

|                                             |                                   |    |                 |     |    |    |     |    |     |     |    |   |     |      |      |     |        | złr.      | kr.   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|----|---|-----|------|------|-----|--------|-----------|-------|
| W gotowiźnie                                |                                   |    |                 |     |    |    |     |    |     |     |    |   | . 7 |      | -    | -   |        | 28.482    | 29    |
|                                             | ług wartości imiennej             |    |                 |     |    |    |     |    |     |     |    |   |     |      |      |     |        | 189.500   | -     |
|                                             | ffektach                          |    |                 |     |    |    |     |    |     |     |    |   |     |      |      |     |        | 50.000    |       |
|                                             |                                   |    |                 |     |    |    |     |    |     |     |    |   |     |      |      |     |        | 169.644   | 122/4 |
| <ul> <li>narzędziach i sprzetach</li> </ul> | po strąceniu 10% na zu            |    |                 |     |    |    |     |    |     |     |    |   |     |      |      |     |        | 8.126     | 52    |
|                                             | zaległych rat                     |    |                 |     |    |    |     |    |     |     |    |   |     |      |      |     |        | 41.466    | 9     |
|                                             | pożyczek na zastawach.            |    |                 |     |    |    |     |    |     |     |    |   |     |      |      |     |        | 552.877   | 12    |
| - miamortalmadaiach.                        | u domów handlowych.               |    |                 |     |    |    |     |    |     |     |    |   |     |      |      |     |        | 96.412    |       |
| wierzytelnościach:                          | różnych innych zaliczeń           |    |                 |     |    |    |     |    |     |     |    |   |     |      |      |     |        | 4.182     | 542/4 |
|                                             | zaległych prowizyi                |    |                 |     |    |    |     | 4  |     | ٠   | ٠  |   | •   |      |      |     |        | 1.928     | 55    |
|                                             | <ul> <li>czynszów z do</li> </ul> | mu | 4               | -   | ٠  | ٠  |     |    |     |     | 4  | ٠ |     |      |      |     | . 1    | 250       |       |
|                                             |                                   |    |                 |     |    |    |     |    |     |     |    |   |     |      |      |     |        | 1,242.670 | 44    |
| Stan majątku z końcem G                     | rudnia 1856 .                     |    |                 |     |    |    |     |    |     |     |    |   |     | 742  | .596 | 3   | 242/   | ,         | 1     |
| Otrzymano na fundusz zal                    | dadowy                            |    |                 |     |    |    |     |    |     |     |    |   |     |      | .61  |     | 311/   |           |       |
|                                             |                                   |    |                 |     |    |    |     |    |     |     |    |   |     | <br> |      | —1  | 531/4  |           |       |
| Ogół pomnożenia ma                          | jątku ou założenia 1              | OW | ar <sub>2</sub> | zys | tw | 38 | Kre | uy | to. | we. | go |   |     | 291  | .911 | 0 1 | 00 1/4 | II.       |       |

| T T T T T T T T T T T T T T T T T T T                                                                            | Sztuki listów zastawnych po Pojedyńczo   Razem        | 1  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|
| Wydane listy zastawne:                                                                                           | 10,000   5000   1000   500   100   Złotych reńskich.  | -1 |
| Z końcem Czerwca 1859 było w obiegu                                                                              | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |    |
| Ogólem .  losowaniem                                                                                             | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 11 |
| Razem                                                                                                            | 10 2 66 27 96 - 199.100                               |    |
| Zostaje w obiegu                                                                                                 | 450   222  6807  3077  9118   =   11,867.500          |    |
| Losowanie listów zastawnych:  Na to półrocze wyciągnięto losowaniem  Pozostaje do losowania na przyszłe półrocze | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 2  |
| Odsetki na wypłatę  Należytość za to półrocze                                                                    | 7                                                     | 18 |

# własnych funduszów.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki                                                                                                                 | Przewyżki                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zfr.   kr.                                                                                                              | złr.   kr.                   |
| Koszta zarzadu  wystawy listów zastawnych  Na zakupno listów zastawnych i wartość początkowego tychże zapasu  a innych efektów  Różne dłużne prowizye  Należności bankowe bierne, tudzież senzalne  Koszta utrzymania domu  Wartoś poczatkowa sprzetów  Nadzwyczajne wydatki  Zysk z ułamków we funduszu umarzającym | 16.405   14<br>1 035   25<br>591 529   21<br>81 505<br>747   42<br>1.548   56<br>8.521   50<br>5 206   55<br>5.791   57 | 22.129 2<br>4.101 24<br>7 18 |
| Czysty dochód                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                              |
| Zyski tego półrocza .       5.791       57         Stan majątku z końcem Czerwca 1856 .       756.804       174         Majątek z końcem Grudnia 1856 r.       742.596       242                                                                                                                                     | 710.289   55                                                                                                            | 26 237   44                  |

# majatku.

|                                                                                 | zír, kr.             | I    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| Nieodebranych procentów za kupony                                               | 505.690              | 1    |
| Niepodniesionych kapitałów za wylosowane listy zastawne                         | 82.700               | 2000 |
| Wpływy na raty przyszłego półrocza i pozostała od losowania kwota niżej 100 złr |                      | H    |
| Zaległych płac                                                                  | 462   50             |      |
| Domom handlowym                                                                 |                      |      |
| Wzietych i zwrócić lub wyrachować się mających zaliczeń                         | 5 050   16           | 1    |
| Cudzych depozytów w gotowiźnie                                                  | $  399   4^{2}/_{4}$ | I    |
| Majątek z końcem Grudnia 1856 roku.                                             | 742.596   242/4      | I    |
|                                                                                 | 1,242,670 44         |      |
|                                                                                 |                      |      |
|                                                                                 |                      | Ш    |